## Gesets = Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

## Nr. 1.

(Nr. 3474.) Allerhochster Erlag vom 28. November 1851., betreffend die nachträgliche heranziehung der als Ernahrer ihrer Kamilien bei den Erfat = Hushebun= gen breimal guruckgestellten und in Folge beffen ber allgemeinen Erfat= Referve überwiesenen Individuen jum Dienft im ftehenden Beere, wenn fie ben 3med ber ihnen gewordenen Beruckfichtigung nicht erfullen.

Luf den Bericht vom 16. November d. J. bestimme Ich unter Modisika= tion der Order vom 3. November 1833. zu 4., daß Dienstpflichtige, welche als Ernahrer ihrer Familien breimal zuruckgestellt und in Folge beffen ber all= gemeinen Erfan=Referve überwiesen worden find, den 3meck der ihnen gewor= denen Berucksichtigung aber nicht erfullen, bis zum vollendeten 25sten (in Bestphalen 26sten) Lebensjahre auf Antrag der Ersatz=Behörden von den oberen Provinzial = Behorden zur Erfullung ihrer Militairdienstpflicht dem stehenden Heere aus der allgemeinen Ersat=Reserve auch in gewöhnlichen Friedensver= haltniffen überwiesen werden konnen.

Sie haben biese Order durch bie Gefet : Sammlung zur allgemeinen

Polberbeiche, mit Zurücklegung ber lesten Strecke nach bem Mienschwerder zu.

Kenntniß zu bringen und barnach das weiter Erforderliche zu verfügen.

Berlin, den 28. November 1851.

## Friedrich Wilhelm.

omdonter im den dentaid bes v. Stockhausen. v. Westphalen.

bort Hibrenden Men anichtithenov

Un die Minister des Krieges und des Innern. ruden, verralge bennidelft die jebigo Deichinie vor ber Micheberger glur nut

war bent Rewen Canbe mit Burucke

(Nr. 3475.) Statut des Muhlberger Deichverbandes. Bom 29. November 1851.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbesißer der Mühleberger Elbniederung Behufs der gemeinsamen Anlegung und Unterhaltung eines Deiches gegen die Ueberschwemmungen der Elbe zu einem Deichverbande zu vereinigen und nachdem die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung der Betheiligten erfolgt ist, genehmigen Wir hierdurch auf Grund des Gesetzes über das Deichewesen vom 28. Januar 1848. M. 11. und 15. (Gesetzemmlung vom Jahre 1848. S. 54.) die Bildung eines Deichverbandes unter der Benennung:

"der Muhlberger Deichverband", und ertheilen demselben nachstebendes Statut:

#### Erfter Abichnitt.

S. 1.

Umfang und Zweck des Deichverban= bes.

In der am rechten Elbufer von der Königlich Sächsischen Landesgrenze bis zur Dorffeldmark Köttlitz einschließlich sich erstreckenden Niederung werden die Eigenthumer aller eingedeichten und noch einzudeichenden Grundstücke, welche ohne Verwallung bei einem Wasserstande von 22 Fuß 10 Zoll am Mühlberger Pegel der Ueberschwemmung unterliegen wurden, zu einem Deichverbande vereinigt.

Der Berband bildet eine Korporation und hat seinen Gerichtsstand bei

bem Kreisgerichte zu Liebenwerda.

S. 2.

Dem Deichverhande liegt es ob, einen mafferfreien tuchtigen Deich auf 26 Auß Sobe am Mublberger Pegel in den durch die Staatsverwaltungs=Be= borden festzustellenden Abmessungen anzulegen und zu unterhalten. Der Deich beginnt bei der Sobe an der Roniglich Sachsischen Landesgrenze, führt um die Raakschhäuser herum langs ber jetigen Deichlinie vor der Fichtenberger Flur, geht bann langs dem Borschuter Deiche vor dem Neuen Lande mit Burudleaung desselben bis auf das Normalprofil des Stromes und mit Fortnahme des jett dort vorhandenen Flügeldeichs; von hier quer durch die Borschützer Miefen und Hutung nach dem Damme vor den Dammfelbern und Mertit= rucken, verfolgt demnachst die jetige Deichlinie vor der Muhlberger Flur um die Stadt herum nach dem Schlofwerder zu, über diesen sich möglichst an den dort führenden Weg anschließend, vor dem Dorfe Rottlitz vorbei langs dem Polderbeiche, mit Zurucklegung der letten Strecke nach dem Mietsschwerder zu, und endlich noch eine Strecke langs der nordlichen Polderseite vor dem Mietsch= werder. — Diese Deichlinie ist auf die im Archive der Regierung zu Merseburg deponirte lithographirte Elbstromkarte Blatt 1-3. in rother Farbe aufgetragen. Außer dieser zu normalisirenden Deichlinie ist auch der Köttliger Ruckbeich und der Ziegeldamm vom Deichverbande in Stand zu setzen und zu halten.

Sollte durch spätere Erfahrungen eine größere Hohe des Deiches zum Schutze gegen den höchsten Wasserstand geboten werden, so ist dieselbe nach Anordnung der Staats-Behörden vom Deichverbande herzustellen.

Wenn zur Erhaltung des Deiches eine Uferdeckung nothig wird, so hat der Deichverband dieselbe auszuführen, vorbehaltlich seiner Ansprüche an an=

dere Berpflichtete.

#### S. 3.

Die Anlegung und Unterhaltung der Entwasserungsgraben in der Niederung ist auch fernerhin von denjenigen zu bewirken, welchen dieselbe bisher oblag.

Die regelmäßige Raumung der Hauptgraben wird aber unter die Kon=

trolle und Schau ber Deichverwaltung gestellt.

Das Wasser der Hauptgraben darf ohne widerrussliche Genehmigung des Deichhauptmanns von Privatpersonen weder aufgestaut noch abgeleitet werden. Dagegen hat jeder Grundbesitzer der Niederung das Recht, die Aufnahme des Wassers, dessen er sich entledigen will, in die Hauptgraben zu verlangen.

Die Zuleitung muß aber an den vom Deichhauptmann vorzuschreibenden

Punkten geschehen.

#### S. 4.

Der Verband hat in dem die Niederung gegen den Strom abschließen= den Deiche die erforderlichen Auslaßschleusen (Deichsiele) für die Hauptgräben

anzulegen und zu unterhalten.

Ueber die vom Verbande zu unterhaltenden Deichstrecken, Schleusen, Brücken zc. und über die sonstigen Grundstücke des Verbandes ist ein Lagers buch vom Deichhauptmann zu führen und vom Deichamte festzustellen. Die darin vorkommenden Veränderungen werden dem Deichamte bei der jährlichen Rechnungs-Abnahme zur Erklärung vorgelegt.

#### 3 weiter Abschnitt.

#### J. 5.

Die Arbeiten des Deichverbandes werden nicht durch Naturalleistung Verpstichtunger Deichgenossen, sondern durch die Deichbeamten für Geld aus der Deichsen Genossen. Geldstaffe ausgeführt. — Die erforderlichen Mittel zu den Arbeiten, zur Besoldung leistungen. Bester Deichbeamten und zur Verzinsung und Tilgung der zum Besten des Verstimmung der bandes etwa kontrahirten Schulden, haben die Deichgenossen nach dem von der und Versichen Regierung in Merseburg auszufertigenden Deichkataster auf anfagung nach dem Versichen.

Die Grenzen des Inundationsgebiets find durch ortliche Ungaben Be-

theiligter vorläufig festgestellt.

Bei Entwerfung des Deichkatasters sind folgende Grundsatze angenommen:

(Nr. 3475.) 1\* 1) Alle

1) Alle von der Verwallung geschützten Aecker, Garten, Hof= und Bau= stellen sind katastrirt.

2) Wiesen sind mit Ausschluß der zu Borschütz gehörigen, jetzt ausgedeichten, kunftig aber einzudeichenden Wiesen, desgleichen eines Theils der sogenannten Schloßwerder = Wiesen, welche der Versandung und Auskolfung jetzt besonders ausgesetzt sind, ebenso wie Wege, Gräben und son-

stiges Unland von der Veranlagung ausgeschlossen.

3) In dem Kataster sind von den Grundstücken, welche von den Kaasschbausern bis zur Stadt Mühlberg belegen sind, ohne Rücksicht auf die Bonität, alle Aecker, Gärten und Hossagen, welche bis auf 400 Ruthen von der herzustellenden Deichlinie entfernt liegen, für voll, alle von dem neuen Deiche entfernter belegenen Grundstücke zu ? ihres Flächeninhalts herangezogen. Sollten sich in dem ersten Abschnitte Grundstücke sinden, die keinen Reinertrag von zwei Thalern jährlich ergeben, so sollten auch sie zum zweiten Abschnitte veranlagt werden. Grundstücke unter funfzehn Silbergroschen jährlichen Reinertrags pro Morgen bleiben außer Ansas.

4) Die in der Stadt Muhlberg gelegenen Garten, Hof= und Baustellen sind, soweit sie überhaupt im Inundationsgebiete liegen, für voll heran=

gezogen.

5) Im Schloßwerder sind die von der angenommenen Deichlinie bis zuruck zum Muhlberg-Köttliker Wege belegenen Grundstücke für voll, hinter diesem Wege, die Grundstücke bis zu denen der Muhlberger Stadtkämmerei, zu 3 ihres Flächeninhalts herangezogen.

6) Die Grundstücke der Köttlitzer Feldmark endlich find, soweit es Hofund Baustellen sind, sowie auch Garten und Aecker, ebenfalls für voll

herangezogen.

7) Die Einheiten, welche auf diese Weise in jeder Flur sich rechnungsmäßig ergeben haben, sind in der Mühlberger Feldslur, der Boragker, Fichtenberger und Borschüßer Flur als Normalsläche angenommen, die in der Köttliger Flur und dem Schloßwerder mit 2 und die in der Mühlberger Stadtlage mit 3 zur Ausgleichung der verschiedenen Anlagekosten multiplizirt und so für jeden Betheiligten die Normalsläche ermittelt, mit der er zu den Kosten der Anlage und Unterhaltung des Deichspstems und seines Zubehörs beiträgt.

8) Der Gesammtbeitrag, welchen die Ortschaft Fichtenberg zu Deichlasten herzugeben hat, wird in Gemäßheit der im Separations-Versahren von Fichtenberg getroffenen Verabredungen unter die einzelnen Interessenten daselbst nach dem gesammten summarischen Sollhaben in dem Aue-,

Hohe= und Beidefelde repartirt.

Vorläusig werden die Deichkassenbeiträge nach dem bereits aufgestellten Katasier erhoben. Behufs der Feststellung des Katasiers ist dasselbe aber von dem Regierungs=Kommissarius dem Deichamte vollständig, den einzelnen Gemeindevorständen, sowie den Besissern der Güter, welche einen besonderen Gemeindebezirk bilden, extraktweise mitzutheilen und zugleich im Amtsblatt eine vierwöchentliche Frist bekannt zu machen, innerhalb welcher das Katasier von

den Betheiligten bei den Gemeindevorständen und dem Kommissarius eingesehen und Beschwerde dagegen bei dem Kommissarius angebracht werden kann.

Die eingehenden Beschwerden, welche auch gegen die Zahl und das Verhältniß der Klassen gerichtet werden können, sind von dem Regierungs-Kommissarius unter Zuziehung der Beschwerdeführer, eines Deichamts-Deputirten und der erforderlichen Sachverständigen zu untersuchen. Diese Sachverständigen sind hinsichtlich der Grenzen des Inundationsgebiets und der sonstigen Vermessungen ein vereideter Feldmesser oder nöthigenfalls ein Vermessungs-Revisor, hinsichtlich der Bonität und Einschähung zwei ökonomische Sachverständige, denen bei Streitigkeiten wegen der Ueberschwemmungs-Verhältnisse ein Wasserbau-Sachverständiger beigeordnet werden kann.

Alle diese Sachverständigen werden von der Regierung ernannt.

Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdesührer einerseits und der Deichamts-Deputirte andererseits bestannt gemacht; sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, so hat es dabei sein Bewenden und wird das Deichkataster demgemäß berichtigt. Underenfalls werden die Akten der Königlichen Regierung eingereicht zur Entscheizdung über die Beschwerden. Wird die Beschwerde verworsen, so tressen die Kosten derselben den Beschwerdesührer. Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entscheidung ist Rekurs dagegen an den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zulässig. Nach erfolgter Feststellung des Deichkatasters ist dasselbe von der Königlichen Regierung in Merseburg auszusertigen und dem Deichamte zuzustellen.

#### S. 6.

Der gewöhnliche Deichkassenbeitrag zur Unterhaltung der Deich= und Entwasserungs-Unlagen wird fur jest auf jahrlich drei Silbergroschen fur den

Mormalmorgen festgefett.

Benn die Erfüllung der Sozietätszwecke einen größeren Aufwand ersfordert, so muß dieser Mehrbetrag als außerordentlicher Beitrag ausgeschrieben und von den Deichgenossen aufgebracht werden. Namentlich gilt dies auch für die Kosten der ersten normalmäßigen Herstellung des ganzen Deiches, bis zu deren Vollendung in der Regel jährlich mindestens der vierfache Betrag der gewöhnlichen Deichkassenbeiträge einzuziehen ist.

#### S. 7.

Wenn die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge, nachdem daraus für die Sozietätszwecke bestimmungsmäßig gesorgt worden, Ueberschüsse ergeben, so sollen diese bis zur Höhe von dreitausend Thalern zu einem Reservesonds gesammelt und mit guter Sicherheit zinsbar belegt werden. Der Reservesonds darf nicht zu den laufenden und gewöhnlichen Ausgaben des Verbandes, sondern allein für folgende Zwecke verwendet werden:

a) für die Herstellung der durch Eisgang oder Hochwasser zerstörten oder ungewöhnlich beschädigten Deiche, soweit die Herstellungskosten aus den gewöhnlichen Einnahmen nicht bestritten werden können;

b) für

b) für den Neubau der vorhandenen Auslafschleusen;

c) für Ausführung von Meliorations-Anlagen.

#### S. 8.

Die gewöhnlichen Deichkassenbeitrage sind zu ermäßigen, wenn sie nach vollständiger Bildung des Reservesonds Ueberschusse über das jährliche Bedurf=niß des Verbandes ergeben.

#### S. 9.

Die Deichgenossen sind bei Bermeidung der administrativen Erekution gehalten, die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge in halbjährigen Terminen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres, unerinnert zur Deichkasse abzuführen. Ebenso mussen die außerordentlichen Beiträge in den durch das Ausschreiben des Deichhauptmanns bestimmten Terminen abzeführt werden.

#### S. 10.

Die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Deichkassenbeiträge ruht gleich der sonstigen Deichpflicht als Reallast unablöslich auf den Grundstücken, sie ist den öffentlichen Lasten gleich zu achten und hat in Rollissonsfällen vor denselben den Vorzug.

Die Erfüllung der Deichpflicht kann von dem Deichhauptmann in eben der Art, wie dies bei den offentlichen Lasten zulässig ist, durch Exekution er=

zwungen werden.

Die Erekution sindet auch statt gegen Pachter, Nuknießer oder andere Besiker des verpslichteten Grundstücks, vorbehaltlich ihres Regresses an den eigentlich Verpslichteten. Bei Besikveranderungen kann sich die Deichverwaltung auch an den in dem Deichkataster genannten Eigenthumer so lange halten, bis ihr die Besikveranderung zur Berichtigung des Deichkatasters angezeigt und so nachgewiesen ist, daß auf Grund dieser Nachweise die Berichtigung erfolgen kann.

Bei vorkommenden Parzellirungen muffen die Deichlasten auf die Trenn-ftucke verhaltnißmäßig repartirt werden. Auch die kleinste Parzelle zahlt min=

bestens Einen Pfennig jahrlich.

#### S. 11.

Eine Berichtigung des Deichkatasters kann — abgesehen von dem Falle der Parzellirung und Besitzveränderung — zu jeder Zeit gefordert werden:

a) wenn erhebliche, funf Prozent übersteigende, Fehler in der bei Aufstellung des Deichkatasters zum Grunde gelegten Vermessung nachgewiesen

werden;

b) wenn die Zwecke der Deichverwaltung eine Verlegung des Deiches nothwendig machen, wodurch bisher eingedeichte Grundstücke fünftig außerhalb der Verwallung oder außerhalb der Verwallung gelegene Grundstücke innerhalb der Verwallung zu liegen kommen;

c) wenn eingedeichte Grundstucke bem Deichverbande als Eigenthum abge=

treten werden;

d) wenn in Folge von Durchbrüchen eingebeichte Grundstücke dergestalt außgetieft oder versandet sind, daß sich deren bisherige Ertragsfähigkeit um
mehr als die Hälfte verringert hat, und die Wiederherstellung in den
früheren Zustand unverhältnismäßige Kosten veranlassen wurde.

Ueber die Antrage auf Berichtigung des Deichkatasters aus den vor-

gedachten Grunden entscheidet das Deichamt.

#### S. 12.

Wegen angeblicher Irrthumer in dem Deichkataster oder Veränderungen im Ertragswerthe der Grundstücke kann außer den im §. 11. gedachten Fällen eine Berichtigung des Deichkatasters im Laufe der gewöhnlichen Verwaltung nicht gefordert, sondern nur von der Regierung bei erheblichen Veränderungen der Grundstücke nach dem Antrage oder nach vorher eingeholtem Gutachten des Deichamtes angeordnet werden.

Nach Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums kann auf Untrag des Deich= amtes eine allgemeine Revision des Deichkatasters von der Regierung angeord= net werden; dabei ist das für die erste Aufstellung des Katasters vorgeschrie=

bene Berfahren zu beobachten.

#### S. 13.

Ueber die Antrage auf Erlaß und Stundung von Deichkassenbeitragen entscheidet das Deichamt.

Erlaß und Stundung ber Deichkaffen= Beiträge.

#### S. 14.

Für Grundstücke, welche in Folge eines Deichbruchs ausgetieft oder vers sandet worden, kann der Besitzer die Stundung aller nach dem Durchbruch fällig werdenden Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen dis dahin fordern, daß über seinen Antrag, das Deichkataster nach J. 11. abzuändern, schließlich entschieden sein wird. — Wird diesem Antrage Folge gegeben, so sind die rückständigen Beiträge nur nach der berichtigten Beranlagung zu berechnen und einzuziehen; auch darf die Einzahlung des gestundeten Rückstandes nur in vier halbjährigen Terminen exekutivisch beigetrieben werden.

#### S. 15.

Ist der Antrag auf Abanderung des Deichkatasters von dem beschädigten Grundbesißer nicht angebracht, aufgegeben oder schließlich zurückgewiesen worden, so kann der Beschädigte einen Ein= dis fünfjährigen Erlaß der gewöhnlichen Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen und eine gleichzeitige Stundung der außerordentlichen Beiträge von denselben fordern, wenn die Porkehrungen zur Perstellung der Ertragsfähigkeit des ausgetieften oder versandeten Grundstücks durch Ausfüllung der Bertiefungen, Abkarren oder Unterpslügen des Sandes (Najolen) einen Kostenauswand erfordern, welcher dem Werthe des ungefähren Ein= die fünfjährigen Reinertrages des Grundsstücks nach dem Ermessen des Deichamtes gleichkömmt. Die Einzahlung der gestundeten Beiträge darf, nach Ablauf dieser Frist, nur in vier halbjährigen Terminen exekutivisch beigetrieben werden.

S. 16.

## S. 16. Rolge non splot ni mnear (b

Bülfsleiftun= gent.

Natural- Sobald der Eisgang beginnt oder das Wasser auch ohne Eisgang an ben Kuß bes Deiches tritt, mas bei einer Sobe von funfzehn Kuß am Dublberger Pegel anzunehmen ift, muffen die Damme des Verbandes, fo lange der Eisgang dauert und der Wafferstand nicht unter dieses Maaß gefallen ift, durch Wachmannschaften unausgesetzt bewacht werden. Die erforderlichen Wächter können vom Deichhauptmann gegen Tagelohn angenommen und aus ber Deichkasse bezahlt oder aus den betheiligten Ortschaften requirirt merden.

#### S. 17.

Wenn die den Deichen durch Eisgang oder Hochmaffer drohende Gefahr so dringend wird, daß nach dem Ermeffen des Deichhauptmanns die ge= wohnliche Bewachung durch eine geringere Zahl gedungener Wächter nicht mehr ausreicht, so find die Mitglieder des Deichverbandes verbunden, nach Unweisung des Deichhauptmanns die zur Bewachung und Schützung der Deiche erforderlichen Mannschaften, Fuhrwerke und reitenden Boten zu gestel= len und die zum Schutze dienenden Materialien berbeizuschaffen.

Der Deichhauptmann ist im Fall ber Noth befugt, die erforderlichen Materialien überall, wo sich solche finden, zu nehmen und diese muffen mit Vorbehalt ber Ausaleichung unter ben Berpflichteten und ber Erstattung des Schadens, bei dem jedoch der außerordentliche Werth nicht in Unrechnung kommt, von den

Besikern verabfolgt werden.

### 

Redem Orte ist die Deichstrecke, welche er bewachen und vertheidigen muß, im Voraus zu bestimmen und durch Pfable abzugrenzen, unbeschadet bes Rechts der Deichbeamten, die Mannschaften nach anderen gefährdeten Dunkten zu beordern.

Der Deichhauptmann kann einen Theil ber Deichvertheidigungs-Materialien schon vor Beginn des Eisgangs ober Hochwassers auf die Deiche schaf=

fen lassen.

#### S. 19.

Bretter, Pfable und Faschinen werden aus der Deichkaffe bezahlt; die übrigen Materialien (Mist, Stroh) und die Dienste werden auf die Deich= genossen ausgeschrieben nach ungefahrem Verhaltniß der Deichkassenbeitrage der einzelnen Ortschaften. Die Materialien werden Eigenthum des Deich= verbandes. Im Nothfall muß auf Verlangen des Deichhauptmanns der Dienst von allen mannlichen Ginwohnern der bedrohten Gegend, soweit folche arbeitsfähig sind, personlich und unentgeltlich geleistet werden.

Die betreffenden Polizei = Beborden find nach S. 25. des Gefetes vom 28. Januar 1848. verpflichtet, auf Untrag des Deichhauptmanns fraftig da= für zu sorgen, daß dessen Anordnungen schleunigst Folge geleistet werde.

Schwächliche oder krankliche Versonen, Weiber und Kinder unter sechszehn Jahren durfen zum Wachdienste nicht aufgeboten oder abgesendet werden.

Reder

Jeder Deichwächter muß sich mit einem Spaten und einem Beile selbst versehen. Die sonst erforderlichen Geräthschaften an Karren, Aerten, Laternen zc. mussen, soweit sie nicht in den Magazinen des Verbandes vorhanden sind, von den Gemeinden und Gutsbesitzern, deren Guter einen besonderen Gemeindebezirk bilden, mitgegeben werden.

#### S. 20.

Die aufgebotenen Mannschaften haben bis zu ihrer Entlassung die Ansordnungen der Deichbeamten und ihrer Stellvertreter genau zu befolgen. Unsfolgsamkeit und Fahrlässigkeit oder Widersetlichkeit der Wächter und Arbeiter wird — insofern nach den allgemeinen Gesetzen nicht hartere Strafe verwirkt ist — durch Geldstrafen von fünf Silbergroschen bis zu drei Thalern oder verhältnißmäßige Gesängnißstrafe geahndet. Der Versuch, sich dem Dienste durch Nichtbefolgung des Aufgebots oder eigenmächtiges Verlassen der Wachposten zu entziehen, zieht eine Geldstrafe von fünf Thalern oder verhältnißsmäßige Gesängnißstrafe nach sich.

Für gar nicht oder unvollständig gelieferte Materialien und nicht geleistete Fuhren oder nicht gestellte reitende Boten sind von dem Schuldigen fol-

gende Geldstrafen zur Deichkaffe zu entrichten:

| 1) | fůr | ein Fuder Mist                                    | 5 | Athlr. —    | - Ggr. |
|----|-----|---------------------------------------------------|---|-------------|--------|
| 2) | =   | ein Bund Stroh                                    | - | sid= manit  | ) =    |
| 3) | =   | eine Fuhre                                        | 5 | rog=onni    | - (1=  |
| 4) | =   | einen reitenden Boten                             | 3 | mitalitic - | - =    |
| 5) | =   | unvollständig oder schlecht gelieferte Materialie |   |             |        |
|    | Hal | fte der oben bestimmten Strafen.                  |   |             |        |

Außerdem ist der Saumige zur Nachlieferung event. zum Ersatze der Kosten der für seine Rechnung anzuschaffenden Materialien verpflichtet.

#### Dritter Abschnitt.

## S. 21.

Die schon bestehenden Deiche, deren Unterhaltung der Deichverband über= Beschränkunnenimmt, gehen in dessen Eigenthum und Nutzung über; das Deichamt kann gen des Eigensindes die Grasnutzung den angrenzenden Grundbesitzern überlassen, wenn die= an den Grundsselben angemessene Leistungen wegen Unterhaltung und Beschützung der Dosse stüden.
rungen und wegen unentgeltlicher Hergabe von Erde zu Reparaturen über= nehmen.

Hecken, Baume und Straucher sind auf den Deichen nicht zu dulden. Die eingehenden Privatdeiche bleiben Eigenthum berjenigen Interessenten, welchen sie bisher gehört haben.

#### S. 22.

Im Binnenlande gelten folgende Nugungsbeschrankungen :

a) die Grundstücke am inneren Rande des Deiches durfen drei Fuß breit von dessen Fuße ab weder beackert noch bepflanzt, sondern nur als Grase-

rei benutt merden;

b) Stein=, Sand=, Torf= und Lehmgruben, Teiche, Brunnen, Gräben oder sonstige kunstliche Vertiefungen des Erdreichs durfen innerhalb zwanzig Ruthen vom inneren Fuße des Deiches nicht angelegt, auch Fundamente zu neuen Gebäuden innerhalb fünf Ruthen vom Deiche nicht einzgegraben werden;

c) an jedem Borde der vom Verbande zu beaufsichtigenden Hauptgraben mussen zwei Fuß unbeackert und mit dem Weidevieh verschont bleiben;

d) innerhalb drei Fuß von jedem folchen Grabenborde durfen Baume und

Hecken nicht gepflanzt oder geduldet werden;

e) die Eigenthümer der Grundstücke an den Hauptgräben muffen bei deren Raumung den Auswurf auf ihre Grundstücke aufnehmen und mussen den Auswurf, dessen Eigenthum ihnen dagegen zufällt, binnen vier Wochen nach der Raumung, wenn aber die Raumung vor der Erndte erfolgte, binnen vier Wochen nach der Erndte bis auf Eine Ruthe Entfernung vom Graben fortschaffen; aus besonderen Gründen kann der Deichhauptmann die Frist zur Fortschaffung des Grabenauswurfes abandern;

f) Binnenverwallungen, Quelldamme, durfen in der Niederung ohne Genehmigung des Deichhauptmanns nicht angelegt oder verändert werden.

#### S. 23.

Im Vorlande gelten folgende Beschrankungen:

a) jeder Vorlandsbesitzer muß sich in der Entfernung von zehn Ruthen vom Stromuser und ebensoweit vorlängs des Deichfußes das Aufstetzen und Lagern der Baumaterialien des Verbandes, wenn geeignete, dem Verbande gehörige Lagerstellen nicht vorhanden sind, sowie den Transport der Materialien über das Vorland unentgeltlich gefallen lassen, auch darf das Vorland drei Ruthen breit vorlängs des Deichfußes nicht geackert oder sonst von der Rasendecke entblößt werden;

b) Flügeldeiche, hochstämmige Baume und sonstige Anlagen sind im Vorlande insoweit nicht zu dulden, als sie nach dem Ermessen der Königlichen Strompolizei-Behörde das Hochwasserprofil und den Eisgang auf

schädliche Weise beschränken;

auch Pflanzungen von Weiden und anderem Unterholz auf vorspringenden Landecken, welche die Irregularität des Flußbettes befördern wurden, können von der Strompolizei Behörde untersagt werden.

Ausnahmen von den in den SS. 22. und 23. gegebenen Regeln konnen in einzelnen Fällen vom Deichamte mit Genehmigung der Regierung

gestattet werden.

#### S. 24.

Die Eigenthümer der eingedeichten Grundstücke und Vorländer sind verspslichtet, auf Anordnung des Deichhauptmanns dem Berbande den zu den Schutz- und Meliorations-Anlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Bergütung abzutreten, desgleichen die zu jenen Anlagen erforderlichen Materialien an Sand, Lehm, Rasen 2c. gegen Ersatz des durch die Fortnahme derselben ihnen entstandenen Schadens zu überlassen.

#### S. 25.

Wird innerhalb einer Entfernung von zehn Ruthen vom Stromufer ober vom Deichfuße eine Pflanzung im Vorlande von der Deichverwaltung als nothwendig erachtet, so muß der Eigenthumer auf Anordnung des Deichhauptmanns entweder diese Pflanzung binnen vorgeschriebener Frist selbst anzlegen und unterhalten, oder den dazu erforderlichen Grund und Boden dem Berbande gegen Entschädigung überlassen.

#### S. 26.

Bei Feststellung der nach den SS. 24. und 25. zu gewährenden Bergutung ist der außerordentliche Werth nicht in Anrechnung zu bringen (S. 20.

des Deichgesetzes).

Der Betrag wird nach vorgängiger, unter Zuziehung des Besitzers zu bewirkender Abschätzung von dem Deichamte, oder in eiligen Fällen von dem Deichhauptmann, vorbehaltlich der Genehmigung des Deichamtes, interinistisch festgesetzt und ausgezahlt. Ueber die Höhe der Vergütung ist innerhalb vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung des festgesetzten Betrages der Rechtsweg zulässig. Wer auf diesen verzichten will, kann binnen gleicher Frist Refurs an die Regierung einlegen.

Die Fortnahme der Materialien und die Ausführung der Bauten wird durch die Einwendungen gegen die vorläusig festgesetzte Entschädigung nicht

aufgehalten.

## Vierter Abschnitt.

#### S. 27.

Der Deichverband ist dem Oberaufsichtsrecht des Staates unterworfen. Aufsichtsrechte Dieses Recht wird von der Königlichen Regierung in Merseburg als der Staats-Randespolizei-Behörde und in höherer Instanz von dem Minister für die land-Behörden. wirthschaftlichen Angelegenheiten gehandhabt nach Maaßgabe dieses Statuts, übrigens in dem Umfange und mit den Besugnissen, welche nach SS. 40. 140.

bis 143. der Gemeinde=Ordnung vom 11. März 1850. den Aufsichts=Behörden der Gemeinden zustehen. Die Regierung hat darauf zu halten, daß die Bestimmungen des Statuts überall beobachtet, die Anlagen gut ausgeführt und ordentlich erhalten, die Grundstücke des Berbandes sorgfältig genutzt und die etwanigen Schulden regelmäßig verzinst und getilgt werden.

Die Regierung entscheidet über alle Beschwerden gegen die Beschlüsse des Deichamtes und Deichhauptmanns, sofern der Rechtsweg nicht zulässig und eingeschlagen ist, und sett ihre Entscheidungen nöthigenfalls exekutivisch

in Vollzug.

Die Beschwerden an die Regierung konnen nur

a) über Straffestsengen des Deichhauptmanns gegen die Mitglieder und Unterbeamten des Verbandes binnen zehn Tagen,

b) gegen Beschlusse über ben Beitragsfuß, cfr. J. 11., über Erlaß und Stundung von Deichkassenbeitragen, sowie über Entschädigungen binnen vier Mochen

nach erfolgter Bekanntmachung des Beschlusses erhoben werden. Dieselben sind bei dem Deichhauptmann einzureichen, welcher die Beschwerde, begleitet mit seinen Bemerkungen, ungesäumt an die Regierung zu befördern hat.

Sonstige Beschwerden sind an eine bestimmte Frift nicht gebunden.

#### S. 28.

Der Regierung muß, damit sie in Kenntniß von dem Gange der Deich= verwaltung erhalten werde, jährlich Abschrift des Etats, der Deichschau= und Deichamts=Konferenz=Protokolle und ein Finalabschluß der Deichkasse über= reicht werden.

Die Regierung ist befugt, außerordentliche Revisionen der Deichkasse sowohl, als der gesammten Deichverwaltung zu veranlassen, Kommissarien zur Beiwohnung der Deichschauen und der Deichamtse Versammlungen abzuordnen, eine Geschäftsanweisung für die Deichbeamten nach Anhörung des Deichamtes zu ertheilen und auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850. über die Polizei-Verwaltung (Gesetze Sammlung vom Jahre 1850. Seite 265.) die erforderlichen Polizei-Verordnungen zu erlassen zum Schutz des Deiches, des Deichzgebietes, der Gräben, Pflanzungen und sonstigen Anlagen des Verbandes.

#### S. 29.

Bei Wassergefahr ist der Kreißlandrath — ebenso wie der etwa abgesendete besondere Regierungs-Kommissarius — berechtigt; sich personlich die Ueberzeugung zu verschaffen, ob und wie weit die erforderlichen Sicherheits-Maaßregeln getroffen sind. Findet Gefahr im Verzuge statt, so kann derselbe die ihm nothig scheinenden Anordnungen an Ort und Stelle selbst treffen. Die Deichbeamten haben in diesem Falle seinen Befehlen unweigerlich Folge zu leisten.

#### S. 30.

Wenn das Deichamt es unterläßt oder verweigert, die dem Deichversbande nach diesem Statut oder sonst gesetzlich obliegenden Leistungen auf den Haus-

Haushalts = Ctat zu bringen ober außerordentlich zu genehmigen, so laßt die Regierung nach Unhörung des Deichamtes die Eintragung in den Etat von Amtswegen bewirken oder stellt beziehungsweise die außerordentliche Ausgabe fest und verfügt die Einziehung der erforderlichen Beitrage. Gegen biese Ent= scheidung steht dem Deichamte innerhalb zehn Tagen die Berufung an den Minister fur die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zu.

#### 6. 31.

Die Regierung hat auch barauf zu halten, daß den Deichbeamten die ihnen zukommenden Besoldungen unverfürzt zu Theil werden und etwanige Beschwerden darüber zu entscheiden, vorbehaltlich des Rechtsweges.

## Fünfter Abschnitt.

## S. 32.

Der Deichhauptmann steht an der Spize der Deich=Verwaltung und handhabt die örtliche Deichpolizei. Er wird von denjenigen Mitgliedern des den.

Deichgenossen bei demselben bilden, 1. Deich Der Deichhauptmann sieht an der Spite der Deich-Verwaltung und Bon ben Deichamtes, welche die Vertretung der Deichgenossen bei demselben bilden, 1. Dei durch absolute Stimmenmehrheit auf zwolf Jahre gewählt. Die Wahl bedarf hauptmann. ber Bestätigung ber Regierung.

Wird die Bestätigung versagt, so schreitet das Deichamt zu einer neuen Wahl. Wird auch diese Wahl nicht bestätigt oder die Wahl verweigert, so

steht der Regierung die Ernennung auf hochstens sechs Jahre zu.

In derselben Beise ift gleichzeitig ein Stellvertreter zu mablen, welcher die Geschäftsführung übernimmt, wenn der Deichhauptmann auf langere Zeit bebindert ist.

In einzelnen Fallen kann ber Deichbauptmann sich burch ben Deich=

Inspektor oder ein anderes Mitglied des Deichamtes vertreten laffen.

Der Deichhauptmann und deffen Stellvertreter werden von einem Rom=

missarius der Regierung in offentlicher Sigung des Deichamtes vereidet.

Der Deichhauptmann seinerseits verpflichtet den Deichinspektor, die übrigen Mitglieder des Deichamtes, sowie die sonstigen Deichbeamten in ge-wohnlicher Sitzung des Deichamtes durch Handschlag an Eidesstatt.

#### §. 33.

Der Deichhauptmann hat als Verwaltungs-Behörde des Deichverbandes folgende Geschäfte:

a) die Gesete, die Berordnungen und Beschluffe ber vorgesetten Behorden auszuführen;

b) die Beschlusse des Deichamtes vorzubereiten und auszuführen.

(Nr. 3475.)

Der

Der Deichhauptmann hat die Aussührung solcher Beschlüsse des Deichamtes, die er für gesetzwidrig oder für das Gemeinwohl nachtheilig erachtet, zu beanstanden und die Entscheidung der Regierung einzuholen. Gestatten es die Umstände, so ist zuvor in der nächsten Sitzung des

Deichamtes nochmals eine Berftandigung zu verfuchen;

c) die Grundstücke und Einkunfte des Berbandes zu verwalten, die auf dem Etat oder besonderen Deichamts-Beschlüssen beruhenden Einnahmen und Ausgaben anzuweisen und das Rechnungs und Kassenwesen zu überwachen. Die Termine der regelmäßigen Kassenrevissonen sind dem Deichamte mitzutheilen, damit dasselbe ein Mitglied oder mehrere absordnen kann, um diesem Geschäfte beizuwohnen; bei außerordentlichen Kassenrevissonen ist ein vom Deichamte ein für allemal bezeichnetes

Mitglied zuzuziehen;

d) ben Deichverband in Prozessen, sowie überhaupt nach Außen zu vertreten, im Namen desselben mit Behörden und Privatpersonen zu verhandeln, den Schriftwechsel zu führen und die Urkunden des Verbandes in der Urschrift zu vollziehen. Die Außfertigungen der Urkunden werden Namens des Verbandes von dem Deichhauptmann oder seinem Stellvertreter gültig unterzeichnet, indeß ist zu Verträgen und Vergleichen über Gegenstände von funfzig Thalern und mehr der genehmigende Beschluß oder Vollmacht des Deichamtes beizubringen. Verträge und Vergleiche unter sunfzig Thaler schließt der Deichhauptmann allein rechtsverbindlich ab und hat nur die Verhandlungen nachträglich dem Deichamte zur Kenntnißnahme vorzulegen;

e) die Urfunden und Aften des Verbandes aufzubewahren;

f) die Deichkassenbeiträge und Naturalleistungen nach der Deichrolle und den Beschlüssen des Deichamtes auszuschreiben, die Deichrolle und sonstigen Hebelisten auf Grund des Deichkatasters aufzustellen und vollsstreckbar zu erklären und die Beitreibung aller Beiträge und Strafgelber von den Säumigen im Wege der administrativen Exekution zu bewirken durch die Unterbeamten des Verbandes oder durch Requisition der gewöhnlichen Ortspolizei-Behörden. Die Hebelisten (Rollen) mussen, bevor dieselben vollstreckbar erklärt werden, vierzehn Tage offen gezlegt sein;

g) die Deichbeamten zu beaufsichtigen, von dem Gange der technischen Verwaltung Kenntniß zu nehmen, die halbjährige Deich = und Grabensschau im Mai und Oktober nach Verabredung mit dem Deichinspektor auszuschreiben und jedesmal selbst in Gemeinschaft mit dem Deichinsspektor abzuhalten. Ueber den Befund und die dabei gefaßten Beschlüsse

ift ein Protofoll zu führen;

h) nach dem Jahresschluß dem Deichamte einen Jahresbericht über die Resultate der Verwaltung vorzulegen.

#### S. 34.

Die Etatsentwurfe und Jahresrechnungen sind vom Deichrentmeister dem Deichhauptmann vor dem 15. Mai zur Vorprufung einzureichen und werden

von diesem mit seinen Bemerkungen dem Deichamte in der Juni = Bersammlung zur Feststellung vorgelegt.

Der Etat ist vor der Feststellung und die Rechnung nach der Feststellung vierzehn Tage lang in einem von dem Deichamte zu bestimmenden Lokale zur

Ginsicht der Deichgenoffen offen zu legen.

Der Deichhauptmann vollzieht alle Zahlunge-Unweisungen auf die Deich= kaffe. Die Unweisungen, welche von dem Deichinspektor innerhalb der ihm zur Disposition gestellten Summen an die Deichkasse erlassen worden, sind dem Deichhauptmann nachträglich zur Ginficht vorzulegen.

#### S. 35.

Berichtigungen bes Deichkatafters finden nur ftatt auf Grund eines Defrets des Deichhauptmanns, welchem beglaubigte Abschrift von dem betreffen= den Beschluß des Deichamtes oder der Regierung beigefügt sein muß.

#### 6. 36.

Gegen die besoldeten Unterbeamten des Berbandes — mit Ausschluß des Deichinspektors und des Deichrentmeisters - kann der Deichhauptmann Disziplinarstrafen bis zur Sohe von drei Thalern Gelbbufe verfugen, sowie nothigenfalls ihnen die Ausubung der Amtsverrichtungen vorläufig unterfagen.

#### 6. 37.

Der Deichhauptmann untersucht die beichpolizeilichen Bergeben der Mit= glieder des Deichverbandes und fett gegen diese die Strafen fest. Binnen zehn Tagen nach Bekanntmachung des Strafresoluts kann der Angeschuldigte entweder Untersuchung vor dem Polizeirichter verlangen oder Refurs an die Regierung bei dem Deichhauptmann anmelden. Geschieht weder das Eine noch das Andere, fo behålt es bei der Straffestifegung des Deichhauptmanns fein Bewenden.

Deichpolizei-Kontraventionen anderer Personen sind zur Bestrafung burch den Polizeirichter anzuzeigen, wenn nicht der Frevler freiwillig die ihm vom Deichhauptmann bekannt gemachte Gelbstrafe zur Deichkaffe einzahlt.

Die Berwandelung der Geldstrafe in Gefangnifftrafe muß in jedem Falle durch den Polizeirichter auf Antrag des Deichhauptmanns und des Poli=

zeignwalts bewirkt werden.

Die vom Deichhauptmann allein, nicht vom Polizeirichter, festgesetzten Gelbstrafen fließen zur Deichkaffe.

#### S. 38.

Der Deichhauptmann ift stimmberechtigter Borfigender, des Deichamtes; er beruft beffen Berfammlungen, leitet die Berhandlungen, eroffnet und schließt bie Sigungen und handhabt die Ordnung in benfelben. (Nr. 3475.) S. 39.

#### S. 39.

2. Deichin= spektor.

Der Deichinspektor leitet die technische Verwaltung des Deichverbandes, mit Einschluß der zur Abwehrung der Gefahr bei Hochwasser und Eißgang erforderlichen Maaßregeln. Er muß die Qualifikation eines für den Staatsbienst geprüften Baumeisters besitzen. Seine Wahl und Bestätigung erfolgt in der für den Deichhauptmann vorgeschriebenen Weise.

#### S. 40.

Der Deichinspektor entwirft die Anschläge zur Unterhaltung und Hersftellung der Sozietätsanlagen und legt solche dem Deichhauptmann zur Prüfung und Einholung der Genehmigung des Deichamtes vor.

Die Projekte über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Ershöhung oder Abtragung von Deichen und über den Verschluß von Deichbrüchen sind der Regierung zur Genehmigung vorzulegen.

#### S. 41.

Wird von dem Deichamte die Genehmigung zur Ausführung einer Arbeit versagt, welche nach der Erklärung des Deichinspektors ohne Gefährdung der Soziekätszwecke weder unterlassen, noch aufgeschoben werden darf, so muß die Entscheidung der Regierung (confr. S. 30.) von dem Deichinspektor einzgeholt und demnächst zur Ausführung gebracht werden.

#### S. 42.

Die Ausführung der von dem Deichamte oder von der Regierung besichlossenen Bauten ist von dem Deichinspektor zu leiten.

Auch die laufende Beaufsichtigung und Unterhaltung der Deiche, Graben, Schleusen, Uferdeckwerke und Pflanzungen erfolgt unter der Leitung des Deichinspektors.

Die Unterbeamten, Deichschöppen, Wach = und Hulfsmannschaften haben babei, und insbesondere bei der Vertheidigung gegen Wassergefahr, die Anweissungen des Deichinspektors punktlich zu befolgen.

Innerhalb der etatsmäßigen Unterhaltungsfonds und der genehmigten Anschläge kann der Deichhauptmann zur Vereinfachung des Geschäftes bestimmte Summen dem Deichinspektor zur Disposition stellen, dis zu deren Hohe die Deichkasse auf Anweisung des Deichinspektors Zahlung zu leisten hat.

Die Auszahlung der Gelder darf in keinem Falle durch den Deich= Inspektor erfolgen.

Der halbjährigen Schau muß ber Deichinspektor beiwohnen.

#### S. 43.

In dringenden Fallen, wenn unvorhergesehene Umftande Arbeiten nothwendig machen, deren Ausführung ohne Gefahrdung der Sozietatszwecke nicht aufgeschoben werden kann, ift der Deichinspektor befugt und verpflichtet, die Arbeiten unter feiner Berantwortlichkeit anzuordnen.

Er muß aber die getroffenen Anordnungen und die Grunde, welche die unverzügliche Ausführung nothwendig machen, gleichzeitig bem Deichhauptmann und, wenn letterer fich nicht einverstanden erklaren follte, ber Regierung

anzeigen.

Dieselbe Anzeige ift ber nachsten gewöhnlichen Bersammlung bes Deich= amtes zu machen. Konnen die Ausgaben aber aus den laufenden Jahres= Einnahmen der Deichkaffe nicht bestritten werden, so muß das Deichamt in furzester Frist außerordentlich berufen werden, um von der Sache Renntniß zu erhalten und über die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel zu beschließen.

#### 6. 44.

Der Deichrentmeister, welcher zugleich die Stelle eines Deichsekretairs verseben kann, wird von dem Deichamte im Wege eines kundbaren Bertrages rentmeifter. gegen Bewilligung einer Prozent-Ginnahme von den gewohnlichen Deichkaffenbeitragen, sowie unter der Berpflichtung zur Kautionsbestellung angenommen.

## 3. Deide

#### S. 45.

Der Deichrentmeister verwaltet die Deichkasse und führt bas Deichkata= Er hat insbesondere:

a) die Etats = Entwurfe nach den Anweisungen des Deichhauptmanns auf=

zustellen:

b) die sammtlichen Einnahmen der Deichkaffe einzuziehen, die Restantenlisten

zu fertigen und bem Deichhauptmann vorzulegen;

c) die gewöhnlichen und außerordentlichen Zahlungen aus der Deichkasse nach den Anweisungen des Gtats und des Deichhauptmanns zu bemir= fen; er hat namentlich auch die Gelber an die Lohnarbeiter auf ben Baustellen zu zahlen und darf sich hierbei nur mit Genehmigung des Deichhauptmanns durch die Deichschoppen vertreten laffen;

d) die jahrliche Deichkassen-Rechnung zu legen;

e) bas Deichkataster nach ben Defreten des Deichhauptmanns (S. 35.) zu

berichtigen;

f) wenn er zugleich Deichsekretair ift, die Expeditions-, Kanglei- und Registratur-Geschäfte zu beforgen und die Protofolle bei ben Deichschauen und Deichamts-Bersammlungen zu fuhren.

#### S. 46.

Die erforderlichen Unterbeamten — als Dammmeister oder Wallmeister für die spezielle Beaufsichtigung der Arbeiter, der Deiche, Graben, Schleusen beamte. Jahrgang 1852. (Nr. 3475.)

und Grundstücke des Verbandes — werden von dem Deichhauptmann nach Anhörung des Deichamtes gewählt und angestellt. Das Deichamt bestimmt die Zahl und den Geschäftskreis dieser Beamten und beschließt, ob die Anstellung auf Kündigung, auf eine bestimmte Reihe von Jahren, oder auf Lesbenszeit erfolgen soll.

#### S. 47.

Zu diesen Posten sollen nur solche Personen berufen werden, von deren hinreichender technischer Kenntniß und Uebung sich der Deichinspektor verssichert hat, die vollkommen körperlich rüstig sind und die gewöhnlichen Elementar-Kenntnisse insoweit besitzen, daß sie eine verständliche schriftliche Anzeige erstatten und eine einfache Verhandlung aufnehmen, auch eine gewöhnliche Lohntrechnung führen können.

#### S. 48.

5. Deich Der Deichhauptmann theilt nach Anhörung des Deichamtes die Deiche in fünf Aufsichtsbezirke. Für jeden Bezirk werden zwei Deichschöppen aus der Zahl der Deichgenossen auf sechs Jahre vom Deichamte erwählt und vom Deichhauptmann bestätigt. Mitglieder des Deichamtes — mit Ausnahme des Deichhauptmanns und Deichinspektors können auch zu Deichschöppen ernannt werden.

Die Deichschöppen sind Organe des Deichhauptmanns und Deichinspektors und verpflichtet, ihren Unordnungen Folge zu leisten, namentlich in den ortlichen Geschäften des Bezirks dieselben zu unterstüßen.

#### S. 49.

Die Deichschöppen haben in ihren Bezirken im gewöhnlichen Laufe der Verwaltung eine Mitaufsicht über den Zustand der Deiche und sonstigen Sozietätsanlagen zu führen, sie haben von deren Zustand fortwährend Kenntniß zu nehmen, den Deich= und Grabenschauen in ihrem Bezirk und den benachbarten Bezirken beizuwohnen und die bemerkten Mängel, sowie auch Anträge und Beschwerden von Deichgenossen ihres Bezirks, dem Deichhauptmann
oder Inspektor anzuzeigen. Sie können von dem Deichhauptmann und resp.
dem Deichinspektor mit Führung und Aufnahme einsacher Untersuchungen
und Verhandlungen, und bei vorkommenden Bauten mit der Kontrolle der
Unterbeamten und Arbeiter, mit der Abnahme der zu liefernden Baumaterialien, sowie mit der Ablohnung der Arbeiter auf der Baustelle, beauftragt
werden.

Bei den Lohnzahlungen, welche ein Deichschöppe in Vertretung des Deichrentmeisters bewirkt, erhält der Deichschöppe als Remuneration sechs Pfennige pro Thaler der ausgezahlten Summe.

#### §. 50.

Sobald die Größe der Gefahr bei Eißgang oder Hochwasser die Bewachung der Damme oder das Aufbieten der Naturalleistungen nothwendig macht, macht, sind die Deichschöppen unter Leitung des Deichinspektors dazu berufen, innerhalb ihres Bezirks die Hulfsleistungen der Wachmannschaften und Deichgenossen zu ordnen und zu leiten, für die Beschaffung der erforderlichen Schummaterialien zu sorgen und die Bewachung der Deiche zu kontrolliren.

#### S. 51.

Das Deichamt hat über alle Angelegenheiten des Deichverbandes zu beschließen, soweit dieselben nicht ausschließlich dem Deichhauptmann oder dem Deichamt. Deichinspektor überwiesen sind. Die von dem Deichamte gefaßten Beschlüsse sind für den Deichverband verpflichtend; die Ausschrung der gefaßten Beschlüsse erfolgt durch den Deichhauptmann.

Die Mitglieder des Deichamtes sind an keinerlei Instruktionen oder Auf-

trage der Wähler und der Mahlbezirke gebunden.

Das Deichamt kontrollirt die Berwaltung. Es ist daher berechtigt, sich von der Ausführung seiner Beschlusse und der Verwendung aller Einnahmen des Verbandes Ueberzeugung zu verschaffen.

Es kann zu diesem Zwecke die Akten einsehen und Ausschuffe aus feiner

Mitte ernennen.

#### §. 52.

Das Deichamt besteht aus zehn Mitgliedern, namlich:

a) dem Deichhauptmann oder beffen Stellvertreter, als Vorsigenden;

b) dem Deichinspektor und

c) acht Repräsentanten der Deichgenossen, welche nach den Borschriften des folgenden Abschnitts gewählt werden.

#### §. 53.

Das Deichamt versammelt sich alle Jahre regelmäßig zweimal, im Anfange Juni und November. Im Fall der Nothwendigkeit kann das Deichamt von dem Deichhauptmann außerordentlich berufen werden. Die Berufung muß erfolgen, sobald es von einem Viertel der Mitglieder verlangt wird.

#### S. 54.

Die Art und Weise der Zusammenberufung wird von dem Deichamte

ein= für allemal festgestellt.

Die Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Berhandlung; mit Ausnahme dringender Fälle muß dieselbe wenigstens sieben freie Tage vorher-statthaben.

#### S. 55.

Das Deichamt kann nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mit Einschluß des Vorsitzenden zugegen sind. Eine Ausnahme hiervon sindet statt, wenn das Deichamt, zum dritten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammenberusen, dennoch nicht in genügender Anschließen. 3\*\*

zahl erschienen ist. Bei der zweiten und dritten Zusammenberufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

#### J. 56.

Die Beschlusse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Borsissenden.

#### S. 57.

An Verhandlungen über Rechte und Pflichten des Deichverbandes darf derjenige nicht Theil nehmen, dessen Interesse mit dem des Verbandes in Wisderspruch steht. Kann wegen dieser Ausschließung selbst mit Hülfe der Stellwertreter eine beschlußfähige Versammlung nicht gehalten werden, so hat der Deichhauptmann, oder, wenn auch dieser aus dem vorgedachten Grunde betheiligt ift, die Regierung für die Wahrung der Interessen des Deichverbandes zu forgen und nöthigenfalls einen besonderen Vertreter für denselben zu bestellen.

#### S. 58.

Die Beschluffe des Deichamtes und die Namen der dabei anwesend ge=

wesenen Mitglieder sind in ein besonderes Buch einzutragen.

Sie werden von dem Vorsitzenden und wenigstens drei Mitgliedern unterzeichnet. Die Stelle der letzteren kann ein von dem Deichamte gewählter, in einer Deichamtssitzung hierzu von dem Deichhauptmann vereideter Protokollführer vertreten.

#### S. 59.

Das Deichamt beschließt insbesondere:

a) über die zur Erfüllung der Sozietätszwecke (§§. 1. bis 4.) nothwendigen oder nüßlichen Einrichtungen, über die Bauanschläge und die erforsterlichen Ausgaben, über außerordentliche Deichkassenbeiträge und etwanige Anleihen (cfr. §§. 33. 40. 43.);

b) über Berichtigungen bes Deichkatasters (SS. 11. und 12.);

c) über Erlaß und Stundung der Deichkaffenbeitrage (SS. 13. bis 15.);

d) über die Repartition der Natural-Hulfsleistungen (g. 19.);

e) über die Vergütungen für abgetretene Grundstücke und Entnahme von Materialien (J. 26.);

f) über Geschäfts-Umveisungen für die Deichbeamten (S. 28.);

g) über die Wahl des Deichhauptmanns, seines Stellvertreters, des Deich= Inspektors, des Deichrentmeisters und der Deichschöppen (§S. 32, 39, 44, 48.), sowie über die Zahl der Unterbeamtenstellen (S. 46.);

h) über die den Beamten des Deichverbandes zu gewährenden Besoldungen,

Pensionen, Diaten oder Remunerationen fur baare Auslagen;

i) über

i) über die Benutzung der Grundstücke und des sonstigen Bermögens des Deichverbandes;

k) über den jahrlichen Etat der Deichkasse und die Decharge der Rech-

nungen;

1) über Verträge und Vergleiche, welche Gegenstände von 50 Athlen. oder mehr betreffen (S. 33. d.).

#### S. 60.

Die Genehmigung ber Regierung ift erforberlich:

a) zu Beschlüssen über die Kontrahirung neuer Anleihen, wobei die Mittel zur regelmäßigen Verzinsung und Tilgung der Schuld jedesmal festzu= stellen sind;

b) zu den Projekten über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Erhöhung, Berlegung oder Abtragung von Deichen und über den Ber-

schluß von Deichbrüchen;

c) zur Veraußerung von Grundstücken des Berbandes;

d) zu den Beschlüssen über die Remuneration des Deichhauptmanns und Deichinspektors.

Sollte das Deichamt ganz ungenügende Besoldungen und Remunerationen bewilligen, so können dieselben von der Regierung nothigen= falls erhöhet werden.

#### manning related a come stated in S. 61. and the assumption of the color

Die Reprasentanten der Deichgenossen im Deichamte wählen jährlich zwei Deputirte, welche der ganzen Deich= und Grabenschau beiwohnen mussen. Jeder der übrigen Reprasentanten kann der Schau ebenfalls beiwohnen.

Die Repräsentanten sind befugt und verpflichtet, als Bezirksvertreter auch außerhalb der Sitzungen des Deichamtes die Interessen des Deichverbandes zu überwachen, die Unterheamten zu kontrolliren und die wahrgenommenen Mängel, sowie die Wünsche der Deichgenossen ihres Bezirks, dem Deichhauptmann oder dem Deichamte vorzutragen.

## Sechster Abschnitt.

#### S. 62. d adollad natural one antillonure

Behufs der Wahl der Neprasentanten der Deichgenossen im Deichamte Bahl der wird die zum Deichverbande gehörende Niederung in fünf Bezirke eingetheilt, Bertreter der von welchen

(Nr. 3475.)

1) der amte

| der 3te Bezirk, die Domaine Borschütz                 | Proof (I                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| der 5te Bezirk, die Landereien des Ritterguts Rloster |                         |
| Guldenstern                                           | <br>*<br>Ponrásontanten |

und eine gleiche Zahl von Stellvertretern auf feche Jahre wählt.

Alle zwei Jahre scheibet ein Drittel — und zwar das erste Mal zwei, das zweite und dritte Mal drei — aus und wird durch neue Bahlen ersett. Die das erste und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden können wieder gewählt werden. Wählbar ist jeder groß-jährige Deichgenosse, welcher den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtel verloren hat und nicht Unterbeamter des Verbandes ist. Mit dem Aushören der Wählbarkeit verliert die Wahl ihre Wirkung. — Vater und Sohn, sowie Brüder, dürsen nicht zugleich Mitglieder des Deichamtes sein. — Sind dergleichen Verwandte zugleich gewählt, so wird der ältere allein zugelassen.

#### S. 63.

Die Repräsentanten werben in jedem Bezirke nach absoluter Stimmenmehrheit von denjenigen Deichgenossen gewählt, welche mindestens zehn Normalmorgen nach dem Deichkataster versteuern.

Wer mit einer Flache von zehn bis zu zwanzig Morgen katastrirt ist, hat Eine Stimme, wer zwanzig Morgen bis zu dreißig Morgen versteuert, zwei Stimmen u. s. w. Niemand kann jedoch für seine Person mehr als zehn Stimmen abgeben.

#### S. 64.

Stimmfähig bei der Wahl ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den vorgeschriebenen Grundbesitz hat, mit seinen Deichkassenbeiträgen nicht im Rückstande ist und den Vollbesitz der burgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtel verloren hat.

Auch Pfarren, Kirchen, Schulen und andere moralische Personen, desgleichen Frauen und Minderjährige, haben Stimmrecht für ihre deichpflichtigen Grundstücke und dürfen dasselbe durch ihre gesetzlichen Vertreter oder durch Bevollmächtigte ausüben.

Andere Besitzer können ebenfalls ihren Zeitpachter, ihren Gutsverwalter, ober einen anderen stimmfähigen Deichgenossen zur Ausübung ihres Stimm-rechts bevollmächtigen.

Ge=

Gebort ein Grundstück mehreren Besitzern gemeinschaftlich, so kann nur einer derselben im Auftrage der Uebrigen das Stimmrecht ausüben.

#### S. 65.

Die Liste der Wähler jeder Wahlabtheilung wird mit Hulfe der Gemeindevorsteher von dem Deichhauptmann und bis dahin, daß dieser gewählt ist, von einem Kommissarius der Regierung aufgestellt, welche auch die Wahl-

Rommissarien ernennt.

Die Liste der Wähler wird vierzehn Tage lang in einem oder mehreren zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Lokalen offen gelegt. Während dieser Zeit kann jeder Betheiligte Einwendungen gegen die Richtigkeit der Liste bei dem Wahlkommissarius erheben. Die Entscheidung über die Einwendungen und die Prüfung der Wahlen steht dem Deichamte zu.

#### S. 66.

Im Uebrigen sind bei dem Wahlverfahren, sowie in Betreff der Verspslichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen, die Borschriften über Gemeinderwahlen im Tit. III. §§. 77—84. und im Tit. V. der Gemeindes Ordnung vom 11. März 1850. analogisch anzuwenden.

#### S. 67.

Der Stellvertreter nimmt in Krankheits = und Behinderungsfällen des Repräsentanten dessen Stelle ein und tritt für ihn ein, wenn der Repräsentant während seiner Wahlzeit stirbt, den Grundbesitz in der Niederung aufgiebt, oder seinen bleibenden Wohnsitz an einem entfernten Orte wählt.

#### S. 68.

Abanderungen des vorstehenden Deichstatuts können nur unter landes= Allgemeine herrlicher Genehmigung erfolgen. Bestimmung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Potsbam, den 29. November 1851.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. Simons. v. Bestphalen.

(Nr. 3476.) Allerhochster Erlaß vom 29. November 1851., betreffend die Erhebung des Chaussegeldes auf den Chausseen von Montjoie über Hoven und Schones seissen nach Schoneseissen. Dorfe Herhahn über Dreiborn nach Schoneseissen.

Achdem Ich durch Meinen Erlaß vom 13. November 1846. den Ausbau einer Gemeinde Echaussee von Montjoie über Höven und Schöneseissen nach Schleiden und durch Meinen Erlaß vom heutigen Lage den Ausbau einer Gemeinde Chaussee von dem Dorfe Herhahn an der Gemünd Einruhrer Gemeinde Ehaussee über Dreiborn nach Schöneseissen genehmigt habe, will Ich den dabei betheiligten Gemeinden Behufs der fünftigen Unterhaltung dieser Chausseen das Necht zur Erhebung des Chaussegeldes nach dem für die Staatse Chausseen geltenden zedesmaligen Chaussegeld Tarise verleihen, indem Ich zusgehängten Vorschriften wegen der Chausseepolizei Vergehen auf die gedachten Straßen Unwendung sinden.

Diefer Erlaß ist durch die Gefet = Sammlung zur offentlichen Renntniß

zu bringen.

Potsbam, den 29. November 1851.

## Friedrich Wilhelm.

ded melletenmindelle dem v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

An den Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten und den Finanzminister.

Rebigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums

Berlin, gebrudt in ber Koniglichen Geheimen Ober = Hofbuchbruderei. (Rubolph Deder.)